# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 296. Mittwoch, den 11. December 1839.

Ungekommene gremde vom 9. December.

herr General = Bevollmachtigter Scholz und fr. Forft = Ubminiftrator Topos rowell aus Grat, fr. Conrad, Ronigl, Niederland, Forfijager, aus Racot, I. im Hotel de Pologne; Br. Rechnenmeifter Wolniewicz aus Barfchau, Frau Sam= mond aus London, I. im Hotel de Dresde; Sr. Raufm. Robler aus Potsbam, Die Brn, Guteb. v. Brega aus Dzialyn, v. Czapeli aus Bromberg und v. Bojanome Bfi aus Malpin, I. im Hôtel de Vienne; Gr. Gubernial-Gefr. v. Lubieneffi aus Barfchau, I, in ber golbenen Gane; Sr. Raufm. Ratich aus Danzig, Br. Guteb. v. Wilfonefi aus Gorzewo, I. im Hotel de Berlin; Br. Guteb. v. Jagodzineft aus Biechomo, I. im Hotel de Hambourg; die herren Raufl. Ruffat und Pafche aus Gnefen, I. im Cichfrang; Sr. Guteb, v. Rofgutefi aus Bialeg, I. im Hotel de Varsovie; fr. Guteb. v. Defferefi aus Barnifi, Frau Guteb. v. Szulezemefa aus Bogoniewo, Sr. Schonfarber Ulrich aus Rogafen, Sr. Raufmann Lucas aus Breslau, I. im Hotel de Paris; Sr. Pachter v. Rocgorowsfi aus Golenczewo, Gr. Karber Roftel aus Reuftadt a/2B., Sr. Guteb. Dobrzansti aus Brylfowo, I. in ben brei Lilien; Sr. Raufm. hepner aus Jaraczewo, Sr. Pachter v. Beffereti aus Rolnic, Br. Sandlunge = Commis Dtto aus Breslau, I, in ben brei Sternen; Die herren Guteb. v. Zaczanowefi aus Grabofzewo und v. Taczanowefi aus Chornn. Die Grn. Raufleute Zeifer aus Geisenheim und Geiger aus Maing, I. im Hotel de Rome; die Brn. Raufl. Friedlander und Lipfchut aus Chobziefen und Friedmann aus Dlefchen, Frau Translateur Miller aus Lobfens, Gr. Rabbiner Golbichmibt aus Rrotofdin, I. im Gichborn.

There says to you thing

Today of our conferred the few of the conferred the confer

authorization of the state of t

SE SE CERT WINTER ANT WAS A SELECT OF

\$14. \$110 manachmen (16. \$2.0 )。2. \$10 manachmen

1) Die am 10. December 1820 gebo. rene Marianna Rurodfa und ber gewefene Gumnafial-Lehrer Maximilian Braun, baben mittelft gerichtlichen Chevertrages bom 27. Geptember b. J., welcher Gei= tene ber Dbervormundichafte, Behorde ber Erfteren beftatigt worden ift, Die Ge= meinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches bierdurch jur bf= fentlichen Kenntnif gebracht wird.

Ronigl. Land = und Stabtgericht.

dzona i JPan Maxymilian Braun, były nauczyciel przy tuteyszém Gym. nazyum, kontraktem przedślubnym pod dniem 27. Września r. b. zawartym, który z strony władzy nadopiekończey nieletniey Kuroskiey potwierdzonym został, wspólność maiatku i dorobku wyłączyli. Pofen am 28. Oftober 1839. Poznań, dnia 28. Paźdz. 1839.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Maryanna Ku-

roska dnia 10. Grudnia 1820 r. uro-

Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Bekanntmachung. Es wird hierdurch bekannt gemacht, bag bie Und: schuttung ber Maffe bes, nach ber bier verftorbenen Sebamme Elifabeth Saufculg hinterbliebenen Rachlaffes, uber den das abgefürzte Concurd-Berfahren eröffnet worden, in 4 Wochen ftattfinden foll. Pofen ben 7. November 1839. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, iż pozostałość akuszerki Elżbiety Hauschulz z Poznania, nad którą process z kródzonego postępowania otworzonym został w 4ch tygodniach rozdzielona zostanie.

Poznań, dnia 7. Listopada 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

3) Der hiefige Rantor David Ralisti und die unverhelichte Minna Indig, ba= ben mittelft Chevertrages vom 13. Do= vember 1839 Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerkes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffentlichen Rennt= niß gebracht wirb.

Dofen, am 14. November 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że David Kaliski kantor w mieyscu i Minna Indig panna, kontraktem przedślubnym z dnia 13. Listopada 1839 wspólność maiąt. ku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 14. Listop. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Der Dullermeifter Johann Gottlieb Fiedler hierfelbft und die verw. Charlotte Di= fobe geb. henning, haben mittelft Chevertrages vom 29. Oftober 1839 bie Ge-

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Jan Bogumil Fiedler mlynarz tuteyszy i Charlotte Henningów owdowiała Nikode,

meinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bf= fentlichen Renntniß gebracht wirb.

Pofen am 29. Oftober 1839. Ronigl. Land = n. Stadtgericht.

5) Das Fraulein Marianna von Ilos wiede aus Recz und ber Gutsbesißer Naspoleon Strenber aus Popomosignacewo, haben mittelst Ehevertrages vom 21. Dfstober c. die Gemeinschaft der Giter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gestracht wied.

Gnefen am 23. November 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

6) Der Handelsmann Lewin Samuel Cohn und die Dore, Tochter des verstor= benen Joseph Gerson von hier, haben mittelst Chevertrages vom 5. d. M. die Gemeinschaft der Guter und des Erwer= bes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Juowraclaw, am 22. Novbr. 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

7) Der Abolph v. Laczynski aus Biala, Gostyninschen Rreises, im Königreich Polen und die verwittwete Gräfin Rosalia v. Dambska geborne v. Poninska zu Koscielec, haben mittelst Shevertrages som Iten August d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Romraclaw, am 21. Novbr. 1839. Konigt, Lande und Stadtgericht. kontraktem przedślubnym z dnia 29. Października 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 29. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że W. Maryanna Iłowiecka z Recza i Ur. Napoleon Szreyber z Popowa ignacewo, kontraktem przedślubnym z dnia 21go Października r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Gniezno, dnia 23. Listop. 1839. Król. Sąd Ziemsko - mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że handlerz Lewin Samuel Cohn i Dorota córka zmarlego Józefa Gerson ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 5. b. m. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Inowracław, d. 22, Listop. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ur. Adolf Łączyński z Biały, Gostynińskiego powiatu, w Królestwie Polskiém, i owdowiała Hrab, z Ponińskich Dambska, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Sierpnia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Inowraciaw, d. 21. Listop. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 8) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Oftrowo.

Das ben Carl Ludwigschen Erben gehörige, hierselbst sub No. 206 auf der Brestauer = Straße belegene Wohnhaus mit Andau, einem Stallgebäude in drei Abtheilungen, einem Hofraum, kleinem Obstgarten und Grasegarten, abgeschätzt auf 578 Athlr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 12. März 1840 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung der Praclusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Offrowo am 28. Oftober 1839. Ronigl, Land- und Stadtgericht.

9) Der herr Joseph v. Zychlinski in Brzustownia und bessen Braut Fraulein Mepomucena v. Wienkowski aus Emchen, haben mittelst Che-Vertrages vom 23. November 1839 die Gemeinschaft der Suker und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur offentlichen Kenntzuss gebracht wird.

Schrimm ben 28. November 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

steple stempt bed little

Sprzedaż konieczna, Sąd Ziemsko-mieyski

w Ostrowie.

Nieruchomość do spadkobierców po Karólu Ludwiku należąca, tu pod No. 206 na ulicy Wrocławskiéy sytuowana, składaiąca się z domu mieszkalnego i budynku przyległego, z chlewa o trzech oddziałach, z podwórza, z małego ogrodu owocowego, i ogrodu trawnego, oszacowana na 578 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 12. Marca 1840 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

Ostrowo, dnia 28. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że W. Józef Żychliński z Brzustowni i tegoż narzeczona W. Nepomucena Bienkowska panna z Mchów, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Listopada 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szrem, dnia 28. Listopada 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

decisation one sensi interest

### 10) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Schrimm.

Die in Schrimm sub No. 52. 53. und 244. belegenen, zur Johann Bednesrowiezschen Concurs = Masse gehörigen Grundstüde abgeschätzt auf 325 Athlr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tape, sollen am 2.7 sten Upril 1840 Bormittags um 10 Uhr an ors bentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real-Pratendenten werben aufgeboten, sich bei Vermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

the Pal ra seriosecowness confiden

Schrimm ben 19. Oktober 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

## 11) Mothwendiger Verkauf. Land- und Stadtgericht zu Pleschen.

Die sub No. 15 zu Karminer - hauland hiesigen Kreises belegene, dem Jos hann George Schulz gehörige Uckerwirths schaft, abgeschäft auf 545 Athlir. zufols ge der, nebst hypothekenschein und Bes dingungen in der Registratur einzusehens den Tare, soll am 22. Januar 1840 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Ge, richtsstelle subhassirt werden.

Pleichen, ben 18. Oftober 1839. Ronigl. Lanb= u. Stabt=Gericht.

caldates scaling ours ours must

#### Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Szremie.

Nieruchomości w Szremie pod No. 52, 53 i 244 położone, do massy konkursowéy niegdy Jana Bednerowicza należące, oszacowane na 325 Tal. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, maią być dnia 27. K wietnia 1840 przed południem o godzinie totéy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, aby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

Szrem, dnia 19. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyskia

# Sprzedaż honieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Pleszewie.

Gospodarstwo rólnicze w Karmińskich olędrach pod No. 15. położone, Janowi Szulc należące się oszacowane na 545 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 22. Stycznia 1840. przed południem o godzinie 11. w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Pleszew, dnia 18. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

gage carried anotherisms, as six dialers,

12) Mothwendiger Verfauf. Land, und Stadtgericht gu Wollstein.

Die Erbpachts - Gerechtigkeit an bem Melker-See-Antheile No. 150, bessen Fischerei und an dem dazu gehörigen in Klein - Melke sub No. 9 gelegenen Hause, Garten und Wiese, welche ber Graf von Pinto von dem Dominio Widzim erworben hat, wovon die Fischereigerechtigkeit auf 700 Athlr., die Erbpachtsgerechtigkeit der übrigen Realitäten auf 167 Atlr. 19 sgr. abgeschäßt sind, sollen am 27. Kebruar 1840 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden. Lare und Bedingungen sind in der Registratur einzusehen.

Alle unbekannten Real - Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praklufion fpatestens in diesem Termine zu melben.

13) Proklama. Die von bem nun, mehr pensionirten Land- und Stadt-Gerichts-Exekutor und Voten Carl Seybel mit 200 Athlr. bestellte Amtskaution soll zurückgegeben werden, weshalb alle die jenigen, welche Ansprücke baran aus irzend einem rechtlichen Grunde zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert werden, sich in dem auf den 19. März 1840 an hiesiger Gerichtsskelle anberaumten Termin zu melden und etwanize Ansorderungen nachzuweisen, widrizensalls sie zu gewärtigen haben, daß

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - mieyski w Wolsztynie.

Prawo wieczysto dzierzawne do części jeziora Niałeckiego No. 150. tegoż rybolóstwa i należącego do tego w malym Nialku pod No. 9. położonego domu, ogrodu i łąki, które brabia Pinto od Dominium Widzimia nabył, z których prawo rybołostwa na 700 Tal., a prawo wieczysto dzierzawne reszty realności na 167 Tal. 19 sgr. oszacowane zostało, ma być dnia 27. Lutego 1840. przed poludniem o godzinie sit. w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane. Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Obwieszczenie. Kaucya urzędowa z 200 Tal. przez Karóla Seydel pensyonowanego exekutora i woźnego sądowego złożona, ma być wrócona, dla czego wszyscy ci ninieyszem wzywaią się, którzy do takowey pretensye z iakiegokolwiek prawnego źródła rościć chcą, aby w terminie dnia 19. Marca 1840 w Sądzie tuteyszym wyznaczonym się zgłosili, swoie pretensye dowiedli, inaczey spodziewać się mogą, że kaucya rzeczona tylko temu wydana zostanie.

ausgeantwortet werden wird Denjenis pelnomocnikow zastapić dać chea, gen, welche fich burch einen Bevollmache przedstawiaig sie tuteysi kommissarze tigten vertreten laffen wollen, werden bie sprawiedliwości Damke i Hanke. biefigen Juftig-Commiffarien Damte und Sante in Borfchlag gebracht.

Kilehne ben 12. November 1839. Ronigl. Gerichte = Rommiffion.

14) Muttion. Um 18. December d. 3. Bormittage um 11 Uhr follen in dem Dorfe Jinno bei Roftrann 12 Dchfen dffentlich meiftbietend gegen baare Bezah= lung verfauft werben.

Schroba, ben 2. December 1839.

Fraisse, Auftions = Commiffarius.

bie Raution an benjenigen, welcher gur ktory sie do odebrania ieg wylegi-Erhebung berfelben legitimirt ericeint, tymuie, zas tym, ktorzy się przez

> Wieleń, dnia 12. Listop, 1839. Król, Pruska Kommissya Sadowa.

Aukcya. W dniu 18. Grudnia r. b. przed południem o 11téy maia być w wsi Iwnie pod Kostrzynem 12 wołów, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą sprzedawane.

Szroda, dnia 2. Grudnia 1839. Fraisse. Kommissarz aukcyiny.

15) Die geftern Abende 10 Uhr gludlich erfolgte Entbindung feiner Frau von einem gefunden Madchen zeigt gang ergebenft an: ber Detonomie-Rath Soppe. Pofen ben 8. December 1839.

Dividendenvertheilung. Die Lebensverficherungebant f. D. in Gotha bringt auf die im Jahre 1835 fur lebenslangliche Berficherungen eingezahlten Pramien im nachften Sahre eine Dividende von 18 Procent, im Gesammtbetrage von 67,580 Rthlr., jur Bertheilung. Diefe Dividende wird auf noch bestehende Berficherungen burch Abrechnung an ber nachften Dramie, auf erloschene Berficherungen burch Baargahlung an die Juhaber ber baruber ausgefers tigten Scheine, fofern beren Burudgabe bis fpateftens jum 5. November 1841. erfolgt, gewährt werden. Bugleich ergeht an bie Inhaber aller auf Pramien aus ben Jahren 1829 bis 1833 bezüglichen Dividendenscheine die wiederholte Auffore berung, diefe Scheine bis fpateftens jum 4. Februar 1840. jur Erhebung der Bablung quittirt einzureichen, widrigenfalls bie baraus bergeleiteten Anfpruche erlbichen. Bei gleichem Berlufte find die Dividendenscheine, welche fich auf Pramien des Jahres 1834, beziehen, bis fpateftens jum 6. November 1840. an die Bantkasse zur Zahlung ber barauf treffenden Beträge einzusenden. Mit dieser Anzeige verbinden die Unterzeichneten die Einladung zu fernerer zahlreicher Theilnahme on jenem schon nahe an 10,000 Mitglieder und einen Fonds von 2 Millionen Thaler umfassenden Bereine und wiederholen die Zusicherung ihrer Vereitwilligkeit zu Bestörberung bekfallsiger Anträge, so wie zur Ertheilung jeder über die Bank gewünschsten Auskunft. Posen am 9. December 1839. E. Müller & Comp.

- 17) Beihnachts = Ausstellung. Einem hochgeehrten Publikum zeige ich hiers mit ergebenst an, daß ich meine Weihnachts-Ausstellung am Dienstag den 10. Des cember, Abends 5 Uhr erdsfinen werde. Im Local der boutiques à prix fixe wird von 6 Uhr an Unterhaltungs = Musik stattsinden. Entrée à Person 7½ Sgr. Familien-Billets à Dupend 2 Athir. sind in meiner Wohnung zu haben, und ist zu bemerken, daß die Billets nur für den Tag, wo sie gelöst sind, Gültigkeit haben.

  Earl Rau.
- 18) Eine große Auswahl von Spielwaaren fur Kinder jeden Alters, sowie eine Menge verschiedener zu Weihnachtsgeschenken paffender Gegenstände empfiehlt zu den allerbilligsten Preisen die Galanterie-Handlung von S. Kronthal, am alten Markt No. 98.
- 19) Wohnungs, Anzeige. In der Wronker-Straße No. 16. ift die Velsetage, bestehend aus 5 Stuben, 1 Kuche nebst Zubehör, auf Berlangen auch mit Stallung und Wagenremise zum 1. Januar oder 1. April k. I. zu vermiethen. Das Nähere im Hause baselbst.
- 20) Große italienische Maronen & Pfb. 6 fgr., Lomberte-Nuffe, Krangfeigen, grune Pomeranzen, Elbinger Neunaugen, Rugenwalber Gansebrufte, geräucherten Lachs u. b. m. empfiehlt M. J. Golbftein, Breslauer-Strafe No. 12.
- 21) Bache, und Palm-Bache-Lichte hat erhalten M. J. Golbftein, Breslauer-Strafe Ro. 12.
- 22) Die britte Senbung frischer Austern Swiedych ostrzyg trzecią nadsylkę empfing die Handlung Sppniewskiego in Posen.

  W Poznaniu,